2 Edeirenika 1862

Rundinachung.

16. Oftober 1862. name a market die Nro 25

ann 16. Października 1862

larn

# (1756) 4 Aundmachung.

Mro. 2649. Die X. öffentliche Berlofung der Schuldverschreibungen bes Lemberger Grundentlaftungefondes wird am 31. Oftober 1862 81/2 Uhr Bormittags im Saale der t. f. Statthalterei (Glo. wactisches Gebäude ENr. 98 %. Epczakower Gasse) stattfinden.

Die zu diefer Berlofung bestimmte Tilgungequote beträgt 295.000 A. CM. ober 309.750 fl. o. B., und es spielen hiebei die sammtlichen bis jum 15. August l. J. hinausgegebenen Schuldver= idreibungen mit.

Was mit Bezug auf die Kundmachung der k. k. Statthalterei bom 13. August 1862 Bahl 2213/FD. zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Von der f. k. galizischen Statthalterei. Lemberg ben 8. Oftober 1862.

G d i f t.

Mro. 42813. Bom Lemberger f. f. Landes- als Sandels- und Bedfelgerichte mird biemit befannt gemacht, es werde jur Bereinbrin. gung ber von Lippe Hersch Meth wider die Erben nach Karl Maczuski erfiegten Forderung von 800 fl. AM. ober 840 fl. oft. 2B. . R. G. Die exelutive Fellbiethung ber dem Karl Maczuski eigentlich bessen Erben gehörigen, sub No. 557 % in Lemberg gelegenen Rea-lifat in brei Terminen, nam ih am 14. November, 2. und 19. De-sember 1862 jedesmal um 10 Uhr Vormittags abgehalten, und daß tie fragliche Realitat in ben zwei ersten Terminen nur um ben Chagungewerth, im dritten Termine aber auch unter dem Schagungs. werthe von 1324 fl. oft. 2B. veräußert werben wird,

Das Badium beträgt 350 fl. öft. 2B.

Der Schahungeaft und die Feilbiethungebedingungen tonnen in ter b. g. Regiftratur eingesehen ober in Abschrift erhoben werden.

Bon bieser Feilbiethung werben die betreffender Interessenten, famme id Sppothekarglaubiger, die liegende Massen, bann die bem Leben und Wohnerte nach unbekannten Gheleute Stefan und Sofie Sinkiewicz, fo wie alle jene, welche inzwischen an die Gemahr gelangen, ober benen ber Ligitagionebescheib aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden fonnte, burch ben ihnen in der Person des Abv. Dr. Jabkonowski mit Substituirung bes Abv. Dr. Zminkowski bestellten Kurator verständigt.

Lemberg, am 2. Oftober 1862.

#### Edykt.

Nr. 42813. C. k. sad krajowy Lwowski jako handlowy i wel slowy wiadomo czyni, że na zaspokojenie należytości w kwocie 800 złr. m. k. czyli 840 zł. w. a. z p. n. przez Lippe Hirsch Meth Przeciw spadkobiercom Karola Maczuskiego nabytej, sprzedaż publiczna realności Karolowi Maczuskiemu a właściwie jego spadkobiercom przynależnej, pod 1. 557 4 we Lwowie położonej, w trzech terminach, t. j. 14. listopada, 2. i 19. grudnia 1862, każdego razu o 10ej godzinie przed południem przedsięwziętą zostanie, i że ta realność w pierwszych dwóch terminach tylko za cenę szacunkową, na trzecim terminie także poniżej ceny szacunkowej w ilości 1324 zł. w. a. sprzedana będzie.

Wadyam wynosi 350 zł. w. a.

Akt oszacowania i warunki licytacyjne można w tutejszo - są-

dowej registraturze przejrzeć lub też w odpisie podnieść.

O rozpisanej tej licytacyi uwiadamia się strony interesowane, ludzież wszyscy wierzyciele hypoteczni jako tez nieobjętą masę Bpadkowa Jenty Nathansolm, ze życia i miejsca pobytu niewiado-mych małzonków Szczepana i Zofie Sińkiewiczów, tudzież wszystkich, którzyby poźniej ze swemi pretensyami do tabuli miejskiej weszli, lub też którymby uchwała licytacyjna z jakiejkolwiek bądź przyczyny doręczona być nie mogła, przez kuratora w osobie adwokata dr. Jabłonowskiego z zastępstwem adwokata dr. Zminkowskiego ustanowionego.

Lwów, dnia 2. października 1862.

(1752) G b i P t.

Dro. 6598. Bom f. f. Rreiegerichte mirb ber Sandlung E. Ben-Janowitz & Comp. rudfichtlich ben beiben Gefellschaftern berfelben Elias Benjanowitz und Max Jakobsohn mittelft gegenwartigen Cbiftes befannt gemacht, es habe miter Diefelben Thomas Harrisohn unterm 13. Auguft 1862 Bahl 5399 über die Summe von 500 Eir. um Eroberlandesgerichlichen Erlasses vom 15. September 1. S. 3. 24278 mit bem Beschluße dieses Kreisgerichtes vom 17. September 1862 8. 6137 ber Bahlungeauftrag erlaffen worden ift.

Max Jakobsohn unbefannt ift, fo hat bas f. f. Kreisgericht ju Zto-

Obwieszczenie. (2)

Nr. 2649. Dziesiąte publiczne losowanie obligacyi Lwowskiego funduszu indemnizacyjnego odbędzie się dnia 31. października 1862 o godzinie 8½ przed poludniem w sali c. k. Namiestuje

ctwa (w domu Głowackiego, pod Nr. 98 4/4 przy ulicy Łyczakowskiej.) Przeznaczona na to losowanie kwota do umorzenia wynosi 295.000 złr. m. k. czyli 309.750 zł. w. a, i mają w niem udział wszystkie obligacye wydane po dzień. 15. sięrpnia r. b.

Co się odnośnie do obwieszczenia, c. k. Namiestnictwaj z 13. s ierpnia 1862 l. 2213 - D. F. podaję do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnietwa Lwów, dnia 8. października 1862.

czow ju ihrer Bertretung und auf Deren Gefahr und Roften ben hiefigen Advokaten Dr. Warteresiewicz mit Substituirung des Advokaten Dr. Mijakowski ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechte. fache nach Borfdrift für das Wechselverfahren verhandelt merden wird.

Durch diefes Chift werden bemnach die Belangten erinnert gur rechten Beit entweder felbft gu ericheinen ober die erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen ober auch einen anderen Sachwalter ju mablen und diesem Rreisgerichte anzugeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel ju et. greifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entftebenden Folgen felbst beizumeffen haben werben.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Złoczow, den 10. Oftober 1862.

Mro. 30093 Bom Lemberger f. f. Laubesgerichte mirb ben Erben nach Josef Sawicki, b. i. ben nach ibm hinterbliebenen gmet Töchtern Agnes und Rosalia Sawicka und ber hinterbliebenen Witme Theola Sawicka hiemit befannt gegeben, daß vom f. f. Rreisgerichte in Stanislau eine Privat · Eduldurfunde bes Nicolaus Kuszewski vom 24 Janner 1794 und eine Ertlarung beefelben vom 28. Mai 1802 3. 3. 13336 gur Ausfolgung an die obgenannten Erben bieher überfendet worden find.

Da der Mohnort der obgenannten Erben diefem Gerichte unbefannt ift, fo wird ihnen der Landesgerichte Abvofat Gr. Dr. Roinski hiemit jum Rurator ad actum bestellt, und berfelbe auf Grund ber Ministerialverordnung vom 15. August 1859 Rr. 154 bes R. G. B. aufgeforbert, die in ber befonderen Aufbemahrung hiergerichte befinb. lichen obangeführten Urfunden im Ramen der obgenannten Josef Sawicki'fchen Erben binnen feche Monaten ju übernehmen, widrigens tiefelben an die Registratur ohne weitere Saftung bes Staate-Merars abgegeben werben murben.

Bovon die Josef Sawicki'schen Erben Agnes, Rosalia und Thecla

Sawicka mittelft bes gegenwartigen Gdittes verftandigt merben. Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 10. September 1862.

Edykt.

Nr. 30093. C. k. sad krajowy lwowski spadkobiercom po ś. p. Józefie Sawickim, a to pozostałym dzieciom Agnieszce i Rozalii Sawickiej, jako tez pozostałej wdowie Tekli Sawickiej niniejszym wiadomo czyni, że c. k. sad obwodowy Stanisławowski do tego sadu krajowego przesłał dokumenta, a to skrypt Mikołaja Kuszewskiego z dnia 24. stycznia 1794 i deklaracyę tegoz z dnia 28. maja 1802 do l. 13336, które wyż wymienionym spadkobiercom wydane być

Gdy miejsce pobytu rzeczonych spadkobierców temu sądowi wiadome nie jest, wiec ustanawia się im rzecznika krajowego pana dra, Roińskiego za kuratora i temuż na mocy ministeryalnego rozporządzenia z dnia 15. sierpnia 1859 Nr. 154 Dz. ust. p. poleca się, aby rzeczone dokumenta, które w sądzie przechowują się, w ciągu sześciu miesięcy w imieniu wyż wymienionych spadkobierców po Józefie Sawickim odebrał, inaczej takowe bez dalszej odpowiedzialności do aktów registratury oddane zostaną.

O czem się spadkobiercy po ś. p. Józefie Sawickim, Agnieszka,

Rozalia i Tekla Sawicka uwiadamiaja. Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 10. września 1862.

(1757) E d y k t. Nr. 14735. C. k. sad obwodowy Tarnowski uwiadamia niniejszem spadkobierców po Janie Sylwestrze Gruszczyńskim, iż

w celu zawiadomieni a leżącej masy spadkowej po Janie Sylwestrze Gruszczyńskim, o tutejszo-sądowej uchwale z dnia 6. sierpnia 1862 liczba 12067 tejże masie kurator w osobie pana adwokata dra. Kaczkowskiego z substytucyą pana adwokata dra. Jarockiego przeznaczony, i temuz wyż wspomniona uchwała do l. 12067 dereczoną została.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Tarnów, dnia 2. października 1862.

(1765) Lizitazione-Kundmachung.

Rro. 393. Bom f. f. Bukowinaer Militar Gefint merden nach. fiebend verzeichnete Pferbe am 7. November 1862 um halb 10 Uhr Bormittags ju Radautz gegen gleich bare Bezahlung licitande verfauft merben. Raufluftige belieben an bem bestimmten Orte und gur

bestimmten Ctunde ju erscheinen.

| Gattung der Pferde | Stücke   |
|--------------------|----------|
| Landesbeschäller   | 3        |
| Probier · Sengste  | 2        |
| 3jährige Rastrate  | 1        |
| 1jährige )         | 1 12     |
| Pepinier-Stuten    | wo w 1   |
| 4jährige Stuten    | 3 // 183 |
| 1jährige )         | 3<br>2   |
| Gebrauchpferde     | 38       |
| Summa              | 90       |

Bom f. f. Geftute-Rommando. Radautz, am 2. Oftober 1862.

Kundmachung. Dro. 2341. Um 28. Oftober 1862 um 9 Uhr Vormittage wird bei bem Tarnopoler Stadtgemeindeamte eine Ligitagione: Beihand. lung megen Sicherftellung bes Reubaues eines Ravallerie . Rafernenge. baubes abgehalten merben.

Der Ausrufepreis beträgt 11076 ft. 521/2 fr. und das 10%

Wadium 1107 fl. 66 fr. oft. 28.

Die Ligitazioneluftigen werben aufgeforbert, verfeben mit biefem Babialbetrage bei ber Lizitazioneverhandlung zu erfcheinen.

Stadtgemeindeamt Tarnopol am 8. Oftober 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2341. Celem zabezpieczenia wybudowania nowej kasarni dla c. k. kawaleryi wojskowej w drodze przedsiębiorstwa odbędzie się na dniu 28. października 1862 o godzinie 9ej przed południem w kancelaryi arzedu gminnego miasta Tarnopola licytacya publiczna.

Cena wywoławcza wynosi 11076 zł. 521/2 c., a z tych 10%

wadyum 1107 zł. 66 c. w. a.

Chęć licytowania mających wzywa się, ażeby zaopatrzywszy sie w rzeczone wadyum do rozprawy licytacyjnej przystąpili.

Z urzędu gwinnegs miasta Tarnopola d. 8. października 1862.

Kundmachung.

Mro. 12403. In Folge h Statthalterei Erlaffes vom 3. De tober 1862 3. 58587 wird jum Bebufe der Berpachtung ber Kamionkaer fact. Bierpropinazion für bas Jahr 1863 am 20. Oftober 1. 3. beim f. f. Bezirteamte in Kamionka str. eine zweite Offertverhandlung mit dem Querufepreife von 1452 fl. 95 fr. oft. 2B. abgehalten merden. Pachtlustige werden eingeladen an biefer Offertver. handlung Theil zu nehmen und ihre mit 10% bes Ausrufepreifes belegten, flar und deutlich verfasten und gehörig gefiegelten Offerten am Tage der Offertverhandlung mahrend der gemöhnlichen Amteftunben dem f. f. Bezirteamte in Kamionka ju übergeben. Richt gehörig belegte, unflar und undeutlich verfaßte, nicht gehörig gefiegelte und fpat überreichte Offerten werden nicht berüdfichtigt werben.

Die naberen Lizitazionsbedingungen werden am Tage ber Offertverhandlung beim Begirfeamte in Kamionka gur Ginficht bereit gehals

Bon ter f. f. Kreisbehörbe. Złoczów, am 7. Oftober 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 12403. W skutek uchwały wysokiego c. k, namiestnictwa z dnia 3. października 1862 do 1. 58587 odbędzie się dnia 20. października 1862 w c. k. urzędzie powiatowym w Kamionce druga licytacya za pomocą ofert w celu wydzierzawienia propinacyi piwnej miasta Kamionki strum, na rok 1863 z cena wywoławcza 1452 zł. 95 c. wal. a. Mających chęć dzierzawienia powyższy dochód zaprasza się do rozpisanej licytacyi z zawezwaniem, ażeby swe zakładem 10% ceny wywoławczej wynoszącym zaopatrzone, dokładnie określene i należycie opieczętowane oferty w dzień rozpisanej licytacyi w c. k. urzędzie powiatowym w Kamionce w zwykłych godzinach przedowych złożyli. Oferty przywoitym zakładem nie zaopatrzone, niedokładnie okrestone, należycie nie opieczetowane i nie wczas podane, zostana nieuwzględnione.

Bliższe warunki licytacyi w dzień rozpisanej rozprawy w c.k. urzedzie powiatowym w Kamionce każdemu beda okazane.
C. k. władza obwodowa

Złoczów, dnia 7. października 1862 🧎

Rundmachung. Nro. 8148. Bon Seite ber f. f. Finang-Bezirfe Direfzion in Kolomea wird jur allgemeinen Renntniß gebracht, bag megen Ber-

pachung bes Mauthertrages an ber Wegmauth Kolomea ad Lanczyn und Beg . und Brudenmauth I. Klaffe Dymycze fur bie Beitperiobe vom 1. November 1862 bie Ende Oftober 1863 unter ben von der h. Finang . Landes Diref; ion unterm 8. Juli 1862 Bahl 18738 bekannt gemachten Etzitazione . Bedingungen eine neue Lizitazion im Umtelotale ber f. f. Finang . Bezirfe = Direfgion in ben gewöhnlichen Amtestunden u. z. am 20. Oftober jede Stazion einzeln, und am 21. Oftober 1862 in concreto beide Stagionen mundlich ober mittelft fdriftlichen Offerten, bie aber bis 20. Oftober 1. 3. 9 Uhr Fruh eingereicht werden muffen, abgehalten werden wird.

Der Fistalpreis ift fur Kolomea ad Lanczyn ber jahrliche Racht.

schilling mit 5701 ft., — für Dymycze 5300 ft. öft. 2B. R. f. Finang. Begirfe. Diretgion.

Kolomea, ben 7. Oftober 1862.

Lizitazions - Ankündigung. (3) Dro. 13316. Bur Berpachtung ber allgemeinen Bergetrunge. steuer vom Bein- und Fleischverbrauche in ben Bachtbegirken Czortkow und Jagielnica fur 1 oder 3 Jahre unbedingt oder fur 1 Sabr mit Borbehalt der stillschweigenden Erneuerung auf bas weitere 2te und 3te Jahr mird unter ben mit ber Ligitagione-Ankunbigung vom 4. September 1862 Bahl 11648 befannt gemachten Ligitagionebeding. niffen im Amtelokale ter f. f. Finang , Bezirke Direkzion in Tarnopol am 22. Oftober 1862, u. g. für Czortkow von 9 bis 12 Uhr Bormittag, und für Jagielnica von 3 bie 6Uhr Nachmittag eine 2te Lizie tagion abgehalten werten. Der Ausrufepreis beträgt fammt bem 20% Bufchlag fur ein Jahr fur Czortkow 2092 fl. 56 fr., wovon fur Wein 248 fl. 11 fr. und fur Fleisch 44 fl. 45 fr. entfallen, und für Jagielnica 3113 fl. 99 fr., wovon für Wein 261 fl. 48 fr. und

für Fleifch 2852 fl. 51 fr. entfallen. Schriftliche Offerten tonnen bis jum Beginn ber mundlichen Ligitagion beim Borftante ber genannten Finang = Begirte . Direkgior

angebracht werben.

Bon ber f. f. Finang-Bezirte-Direfzion.

Tarnopol om 8. Oftober 1862.

7. C. ke sad powiatowy w Radymnie oznajmie de na Nr. 537. dniu 3. stycznia 1855 zmarł Wawrzyniec Buczkowski z pozostawieniem kodycylu pisemnego.

Sad nieznając pobytu pozostałego syna Piotra Buczkowskiego, wzywa takowego, jako prawnego współspadkobierce, ażeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosił się w tym sądzie i wniósł oświadczenie swe do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonemi już spadkobiercami i z ustanowionym dla niego kuratorem Szczepanem Zajezierskim przepro-

wadzony będzie.

C k. sąd powiatowy.

Radymno, dnia 30. sierpnia 1862.

(1751)

E d y k t. ....

(3) Nr. 8807. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem spadkobierców ś.p. Józefa Chmieleckiego z nazwiska i miejsca pobytu nieznanych, i pupilów Jassowskiego z życia, nazwiska i miejsca pobytu niewiadomych, a w razie śmierci ich nieznanych z nazwiska i miejsca pobytu spadkobierców jako pani Paulina z Dzwonkowskich 1. ślubu Dembińska 2. Brześciańska, pozew de praes. 11. września 1862 do l. 8807 o ekstabulacyę kwot 1447 złp. i 1148 zlp. z nadciężarem ze stanu biernego dóbr Rustweczka w obwodzie Przemyskim położonych, przeciw nim w sądzie tutejszym wniosła, na który termin do ustnej rozprawy na dzień 11. listepada 1862 godzinę dziesiątą z rana wyznaczony został. Ustanawia się przeto dla tych nieznanych pozwanych kuratora w osobie adwkrajowego dr. Regera z zastępstwem adw. krajowego dr. Dworskiego i tychże zapozwanych wzywa się, by ustanowionemu kuratorowi przed powyższym terminem wszelkie sprawy swojej dotyczące dowody i dokumenta zakomunikowali lub też innego pełnomocnika sądowi wskazali, inaczej bowiem wyniknąć mogące 216 skutki sami sobie przypisać by musieli.

Przemyśl dnia 17. września 1862.

Rundmachung. Dro. 1880. Bom f. f. Bezirfsamte ale Gericht ju Nizankowice wird jur allgemeinen Renntniß gebracht, bag ber geiftestranten unt in ber Lemberger Frrenanstalt befindlichen Maria Halik aus Zrotowice Wasyl Putas auf unteftimmte Beit jum Rurator befiellt worden fei-

Nizankowice, am 2. Oftober 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1880. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Niżankowicach podaje do publicznej wiadomości, jako Wasyla Putas dla Maryi Halik ze Zrotowic, zostającej w zakładzie obłąkanych we Lwowie, ku ratorem doczesnym ustanowiono.

blue anadonal unit

Niżankowice, dnia 2. października 1862.

(1762)Lizitazions-Ankundigung.

Dro, 9026. Bon ber f. f. Finang : Begirte : Diretzion in Stryj wird befannt gemacht, bag megen Berpachtung ber Pleisch bezüglich Bein . Bergehrungestener in ben im nadfolgenten Bergeichniffe angeführten Pactibezirfen auf tie Daner eines ober treier Jahre unbebingt, oder auf Gin Sobr mit fillschweigender Erneuerung auf ein ober zwei folgente Johie, bie britte Ligitazion bei berfelben werte ab. gehalten merben.

Die übrigen Ligitagionebedingungen fonnen hieramte eingefehen

merben.

Stryj, am 9. Oltober 1862.

Berzeichniß Der zu verpachtenden Bezirke in Betreff Ginhebung ber Berzehrunge. fteuer vom Beine und Fleifche.

| Boft - Dr.            | Name<br>bee<br>Pachtbes<br>zirkes                               | Pacht-<br>objett                                      | Fislalpreis                                                | Babiale<br>Betrag                                   | Lizitas<br>zionētag                | Schriftliche<br>Offerte !<br>werden an-<br>genommen<br>bis ein-<br>fchließig |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | Bolechów<br>Rozdoł<br>detto.<br>Rożniatów<br>Skole<br>Mikołajów | Wein<br>Fleisch<br>Wein<br>Fleisch<br>Wein<br>Kleisch | 170 40<br>2056 45<br>151 66<br>844 22<br>209 74<br>1305 19 | 17 4<br>205 64<br>15 16<br>84 42<br>20 98<br>130 52 | Dormit.                            | 19. Oft.                                                                     |
| 8<br>9<br>10<br>11    | tetto.<br>Wojniłów<br>Żydaczów                                  | Wein<br>Wein<br>Fleisch<br>Fleisch<br>Wein            | 65 56<br>35 -<br>474 89<br>7379 -<br>547 111/2             | 6 56<br>3 50<br>47 48<br>737 90                     | Pormit.<br>121. Oft.<br>1 Nachmit. | 20 Oft.<br>1862<br>21. Oft.<br>1862                                          |

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 9026. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Stryju uwiadamia się, że w celi wydzierzawienia prawa poboru po-datku konsumcyjnego od mięsą wina w powiatach poboru w załączonym spisie wymienionych na rok jeden lub trzy lata bezwarunkowo, lub na rok jeden z zastrzeżeniem milczącego odnowienia na następujący drugi i trzeci rok, trzecia licytacya odbędzie się.

Blizsze warunki licytacyjne mogą być przejrzane w urzędzie

tutejszym.

Stryj, dnia 9. października 1862.

flu: S p i s

wydzienzawić się mających powiatów względem poboru podatku konsumcyjnego od wina i mięsa.

| Liczba bieża            | Nazwisko<br>powiatu<br>dzierzawy                                           | Przed-<br>miot<br>dzie-<br>rzawy                              | Cena<br>fiskalna<br>zł.   kr.               |                                  | Wa-<br>dyum<br>wynosi<br>zł.   k. |                                        | Dzień<br>licytacyi                                                                | Oferty pi-<br>semne<br>przyjmuje<br>się włącznie<br>do duia |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | detto<br>Rozniatów<br>Skole<br>Mikołajów<br>detto.<br>Wojniłów<br>Zydaczów | wino mięso wino mięso wino mięso wino mięso mięso mięso mięso | 2056 4<br>151 6<br>844 2<br>209 7<br>1305 1 | 66<br>12<br>14<br>19<br>166<br>— | 20<br>130<br>6<br>3<br>47<br>737  | 16<br>42<br>98<br>52<br>56<br>50<br>48 | 20. paźd.<br>po poł.<br>21. paźd.<br>przed p.<br>21. paźd<br>po poł.<br>22. paźd. | 19. paźd.<br>1862<br>20. paźd.<br>1862<br>21. paźd.         |
| (1760) Qundmachuna (1)  |                                                                            |                                                               |                                             |                                  |                                   |                                        |                                                                                   |                                                             |

or uncounted und

Mro. 32521. Da ber in ben verausgegangenen Rundmachungen Beftellte Termin in Betreff bee Bezuges von Depapparaten burch bas f. f. Rinang = Landes . Defonomat bereits abgelaufen ift, fo merden bie Berren Brauerci-Inhaber hiemit verftandiget, daß fie fich megen ber Unschaffung von Spiritus-Megapparaten unmittelbar an die betreffenben Fabrikanten, und zwar entweder an R. Stumpe in Wien oder an L. Seyss in Atzgersdorf bei Wien (Rittinger'sche) oder an J. Jac-Quier in Groß. Selowitz in Dahren ju menden haben.

ber f. f. Rinang : Lanbes . Direfgion.

Lemberg , am 14. Oftober 1862.

#### Obwieszczenie

### c k. dyrekcyi finansowo-krajowych.

Nr. 32521. Ponieważ wydany w poprzednich obwieszczeniach termin względem nabywania mierniczych aparatów od ekonomatu dyrekcyi finansów krajowych już upłynał, zatem zawiadamia się niniejszem panów właścicieli gorzeln, że względem nabycia mierniczych aparatów kontroli udać sie mają wprost do odnośnych fabrykantów, jako to: albo do R. Stumpego w Wiedniu albo do L. Seyss Atzgersdorfie pod Wiedniem (Rittingera) albo nareszcie do J. Jacquier w Gross-Seelowitz w Morawie.

Lwów, dnia 14. października 1862.

Rundmachung

Ruching beauty

ber f. f. Finang . Landes . Diretzion. Dro. 32212. Das bobe f. f. Finang-Minifterium bai laut Erlages ddto. 6. Oftober 1862 Bahl 55021. 1964 gestattet, daß die in ben letten zwei oder drei Tagen vom Oftober 1862 statissindenden Einmaischungen in die erste Anmeldung des seuerbaren Berfahrens, welche von Branntweinbrennereien nach tem nenen mit 1. November in Wirtfamfeit tretenden Branntmeinfteuergefege fur ben Monat Dovember d. 3. eingebracht wirb, einbezogen werden, und daß die in ben SS. 7 und 28 ber Branntmein-Stenervollzugevorfdrift gefonderte Ubrangeige am 30. oder 31. Oftober, jedenfalle aber mindeftens 24 Ctunden vor Beginn bes auf Grund einer folden Unmelbung fattfinbenden Brennverfahrene von gedachten Brennereien mittelft einer nach. träglichen fchriftlichen Ungeige angemeldet werbe.

Dieg wird hiemit gur Kenniniß ber Berren Brennereibefiger ge-

Lemberg, ben 14. Oftober 1862. 4010

#### man identification of the Obwieszczenie

c. k. dyrekcyi finansów krajowych.

Nr. 32212. Wysokie c. k. ministeryum finansów pozwolito rozporządzeniem z dnia 6. października 1862 l. 55021-1964, azeby owe w ostatnich dwoch albo trzech dniach od października 1862 przedsiębrać się mającę zaciery wciągniete zostały do pierwszego zapowiedzenia postępowania podlegającego opodatkowaniu, które według nowej, z dniem 1. listopada prawomocnej ustawy o opodat-kowaniu wódki, przedłożyć mają właściciele gorzelń juz za miesiąc listepad b. r., niemniej ażeby ządaną w §§. 7. i 28. przepisów wykonawczych o opodatkowaniu wódki, zegarowa cyfra podały odnośno gorzelnie w dodatkowem pisemnem doniesieniu na dniu 30. albo 31. października, w każdym atoli razie najmniej na 24 godzin przed rozpoczęciem gorzelnianego na mocy takiego doniesienia przedeiębrać się mającego postępowania.

To podaje sie niniejszem do wiadomości pp. właścicieli go-

rzelń.

Lwów, dnia 14. października 1862.

Kundmachung.

Rro. 2182. Das hohe f. f. Finang . Ministerium bat mit bem Defrete vom 29. Ceptember 1862 3. 53026 eröffnet, baß ber Preis eines Jacquier'iden Depapparates fammt außeren und inneren Berpadung loco Brunn 107 fl. beträgt.

Bom f. f. Finang . Landes . Direfzioneöfonomate.

Lemberg, am 14. Oftober 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2182. Wysokie c. k. ministeryum finansów dekretem z d. 29. września 1862 pod 1. 53026 do wiadomości podać rozporządziło, że miernik Jacquiera z powierzchownem i wewnętrznem opakowaniem w miejscu Bernie 107 zł. kosztuje.

Z ekonomatu c. k. dyrekcyi skarbowo krajowych dochodów.

Lwów, dnia 14. października 1862.

(1758)Rundmachung.

Mro. 7606. Zwischen den jur Union gehörigen Staaten von Mordamerifa und ben Stadten Norfolk und Portsmouth in Virginien, Nashvile, Klarksville, Knoxville und Memphis in Tenessee, endlich Neu-Orleans in Louisiana ift nunmehr der gewohnliche Poftverfehr wieder hergestellt.

Da jedoch nicht immer Gemigheit zu erlangen ift, nach welchen Drten und Gebietetheilen ber fublichen Ctaaten die regelmäffige Boft. verbindung wieder hergestellt wurde, und hierin haufig ein Bechfel eintritt, so empfiehlt es fich febr, die Briefe nach Orten in ben aus der Union geschiedenen Staaten an einen Korrespondenten in einer ber größeren Ctabte bes nordlichen Theiles ber vereinigten Staaten, nach welchen die Pofiverbindung eine geficherte ift, jur Beiterbeforberung ju adreffiren, in dem fich bort mit größerer Gicherheit wird beurtheilen laffen, ob Belegenheit vorbancen fei, die Briefe an bie in ben getrennten Staaten wohnenden Abreffaten auf zuverläffige Beife gelangen gu

Bon ber f. t. galig. Pofibiretzion. Lemberg, ben 8. Oftober 1862.

E dykt.

Nr. 1930. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Mostach wiel-kich wiadomo czyni, ze na prośbę Ahafii Turkulewiczowej i Maryi Dudowej, spadkobierczyń ś. p. Bazylego Turkulewicza, następujące do masy spadkowej tego zmarlego nalezace, w Batiatyczach II. cześci leżące budynki, jako to: pół domu mieszkalnego licz. kons. 34 oznaczonego, stodoła, szopa, szópka na wozy, stajnia, pół obery, komora, chliwek, kuźnia, tudzież ruchomości do spadku ś. p. Ba zylego Turkulewicza należące w Batiatyczach w domu 1. kons. 34 2/2 oznaczonym, na doiu 3. listopada 1862 o godzinie 10ej przed południem powyżej szacunkowej ceny najwięcej ofiarującemu sprzedane

Wadyum wynosi 7 zł. 50 c. w. a., które cheć kupienia mający do rak komisyi licytacyjnej złożyć będzie obowiązany.

Ze strony c. k. urzędu pow. jako sądu. Mosty wielkie, dnia 15. sierpnia 1862.

C untounding (1 (3) (1738)

Mro. 35222. Bom Lemberger f. T. Canteegerichte als bem anftair bes Zioczower'f. f. Kreisgerichtes jur Dutchführung ber Borrechts. Aluetragung zwischen ben gu bem Raufpreife bet Guter Ohladow fammt Attinengien fonfurrirenden Glaubigern mit b. oberlandesgerichtliden Erlaffe vom 9. August 1862 Bahl 21290 belegirten Berichte miter Frau Wanda Franciska gw. R. Brykozyaska, ferner ben, dem Bobnorte nach unbefannten Anton Wierzbicki und Garapich de Sichelburg und benjenigen Sppothetarglaubigern ber Guter Ohladow fammt Attinengien, welche nach tem 3. September 1860 an bie Gewähr obiger Buter gelangen' fouten, ober benen ber Befdeib vom Beutigen, womit Die Tagfagung jur Borrechtsauetragung erftrecht murbe, gar nicht ober nicht rechtzeitig jugestellt werden tonnte, mittelft gegenwärtigen Ebiftes bekannt gemacht, bag vie Sagfagung jur Nachweisung ber Liquibitat und bes Berrechte ihrer auf ben Gutern Obladow fammt Attinengien hopothezirten Forderungen auf den 10. Dezember 1862 11 Uhr Bormittage erftredt, und den gededten Glaubigern ber Abv. Dr. Pfeifer unter Cubfituirung bes beren Abv. Dr. Roinski jum Rurator bestellt murbe.

Aus dem' Rathe bes t. f. ganbesgerichte. Lemberg, am 15. Ceptember 1862.

.l or E d y k t Nr. 35222. C. k. Lwowski sąd krajowy uchwałą c. k. wyz-szego sądu krajowego z dnia 9. sierpnia 1860 do liczby 21290 do 2 31 przyprowadzenia ekstrykacyi pierwszeństwa i płynności intabulowanych na dobrach Ohładow z przyległościami, wierzytelność 2 ceny kupna tychże dobr wiadomo czyni p. Wandzie Franciszce dw. im. Brykczyńskiej z pobytu swego niewiadowym Antoniemu Wierzbic-kiemu i Garapichowi de Sichelburg jako tez wierzycielom hypote-kowanym na rzeczonych dobrach, którzyby po 3. wrześniu 1860 do tabuli weszli, lub którymby uchwała z dnia dzisiejszego termin do ekstrykacyi odraczająca, z jakiejkolwiekbądź przyczyny całkiem, lub niewczas doręczoną być niemogła, iż termin do dalszej ekstry-kacyi z urzędu na dzień 10. grudnia 1862 o godz. 11ej przed południem odroczonym, i wyż wspomnionym wierzycielom p. adw. dr. Pfeifer z zastepstwem p. adw. dr. Romskiego za kuratora postapowionym został.

Z rady c. k. sadu krajowego. Inod Lwów, dnia 15. września 1862. 1:63

(1736) . Aundmachung. (3) Dro. 6348. Wegen Sicherstellung tes Reubnues" ber Bobnund Wirthichafegebaude fur ben lat. Afarrer gu Tariopol mird eine fdriftliche und mundliche Offertenverhandlung auf ben 27. Oftober 1862 um 9 Uhr Bormittage bei der f. f. Kreisbehorde ju Tarnopol abgehalten merben.

Der Ausrufspreis fur ten Neuban ber Pfarrmohnung fammt ben - Mirthichaftegebauden betragt . . . . . . . . . . . . . . . 11982 fl. 54 fr. " Der Einfriedung bagegen . . . . . . . . . . . . . . . . . P1152 ft. 77 fr.

jufammen . . . 13135 ft. 31 fr.

Das Wadium 1300 fl. öff. 2B.

Die Unbothe fonnen in concreto oder auch nach einzelnen Ur-

beitetathegorien gemacht werden.

Die fdriftlichen wohlverfiegelten Offerten, denen bae 10% Babium beizulegen ift, muffen tangftene bie 5 Uhr Rachmittage am 27. Oftober 1862 übergeben werben.

Rachträglich eingelangte, nicht nach ben biesfalls bestebenden Boridriften aufgelegte, nicht gehörig verfiegelte Offerten werden nicht

. Hajni

Die fonfligen allgemeinen und befonderen Lieferungebedingniffe fonnen vom 24. Oftober 1. 3. an, bei ber f. f. Kreisbehörde eingefeben merben. Bon ter f. f. Kreiebehörde.

Tarnopol, am 30. September 1862. Tanis

## Obwieszczenie.

Nr. 6348. Celem zabezpieczenia budowy nowego pomieszkania i budynków gospodarczych dla księdza proboszcza obrządku łacińskiego w Tarnopolu odbędzie się pisemna i ustna pertraktacya ofertowa na dniu 27. października 1862 o godzinie 9ej przed południem w kancelaryi c. k. władzy obwodowej w Tarnopolu.

Cena wywołania pobudowania nowej plebanii z zabudowaniami 

razem . . . 13135 zł. 31 c.

Wadyum zaś 1300 zł. w. a.

Oferty mogą być iu concreto, to jest ryczałtowo, albo li też na każdą kategoryę wykonać się mających robót czynione.

Pisemne, dobrze opieczetowane oferty, do ktorych 10% dyum ma być dołączone, muszą przed 5tą godziną po południu na dniu 27. poździernika 1862 być oddanemi.

Poźniej otrzymane, nie podług odnośnych przepisów wystosowane lub niedokładnie opieczętowane pisemne oferty nie będą

uwzględnionemi.

Dolyczące ogólne jako też poszczególne warunki dostawy materyału i robocizny mogą być od 24. października b. r. w kancelaryi c. k. władzy obwodowej w zwykłych godzinach kancelaryjnych przejrzanemi.

Od c. k. przędu obwodowego. Tarnopol, dnia 30. września 1862.

Libitalibud Albania Sud

Drog 2005. Bem f. f. Bezirksamte als Gericht in Gliniany wird über bas gesammte mo immer befindliche bewegliche und über bas in den Kronfandern, fur welche bas faiferliche Patent vom 20 November 1852 Birtjamfeit, bat, gelegene undewegliche, gur Rachlanmaffe bes am 12. November 1861 in Lemberg verftorbenen Polucho, wer gr. fath. Pfarrere Johann Pisecki gehörige Bermogen mit heuti

gem Tage der Ronfurs eröffnet. Wer an diese Konkursmaffe eine Forberung ftellen will, hat dieselbe mittelft einer Rlage wider den Konfursmaffa . Bertreter Geren Thomas Herba in Gliniany bei diefem f. f. Begirfeamte ale Gericht bis 14. November 1862' anzumelden und in derselben nicht nur die Richtigkeit ber Forderung, sondern auch das Recht, fraft deffen er in biefe oder jene Klaffe gefest ju werben verlangt, ju ermeifen, midrigens nach Berlauf Des oben bestimmten Tages niemand mehr gebort weiden murde, und jene, bie ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rudficht bes gefammten gur Konkursmaffe gehörigen Wermögens ohne alle Ausnahme auch dann abzewiesen sein follen, wenn ihnen wirklich ein Rompenfagioneredt gebuhrte, wenn fie ein eigenthümliches Gut aus der Massa zu fordern hatten; oder wenn ihre Forverung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, fe zwar, daß folde Glaubiger vielmehr, menn fie etwa in die Daffa fouldig fein follten, die Schuld ungehindert des Rompenfaziones, Gigenthumes oder Pfandrechtes, bas ihnen fonft gebührt hatte, gu berichtigen verhalten werden

Bur Bahl bes Bermogeneverwaltere und bes Glaubiger : Ausschuffes wird bie Sagsatung auf den 28. November 1862 um 9 11hr Vormittage festgesett.

Bom' f. f. Bezirfeamte ale Gericht. Gliniany, den 25. September 1862.

yl zyc (1733) 12 1 13 0 1 10 E d y k t.

a Magallan

Nr. 3729. Ze strony c. k. powiatowego sądu w Ulmowie podaje się do wiadomości, że Mikołaj Sak-włościan ze Staj prawomocną uchwała z dnia 3. lipca 1862 de liczby 2501 za zmarlego uznany został. -04 l Ponieważ wyłączne i najbliższe prawo dziedziczenia mniemanego dziedzica Fedka Sak jest wataliwe, zatem w myśl § 124 ces. patentu z dnia 9. sierpnia 1854 wzywają sie wszyscy, którzy zamierzają z jakiegokolwiek powodu prawnego wnieść pretensyę, ażeby swe prawo do spadku w przeciągu jednego roku, licząc od poniżej położonego dnia sądowi temu oznajmili, i z wykazaniem swego prawa dziedziczenia swoją deklaracyę wnieśli, w przeciwnym bowiem razie bedzie spadek, dla którego tymczasem Bmyter Obertas, włościan ze Staj, jako kurator spadku ustanowiony został, z tymi, którzy się oświadczą i swój tytuł prawny udowodnią, będzie per-traktowany i im przyznany, nie objęta zaś część spadku, albo gdyby się nikt jako spadkobierca nie zgłosił, cały spadek bedzie jako bezdziędziczny na rzecz państwa zabrany.

Unnove, dnia 6. sierpaia 3862. o dalware / tu or gundamonug. Burdmachung. (1748)

abRro. 12261. Da die am 18. Ceptember 1862 avgehaltene Of. fertenverhandlung jum Behufe ber Berpachtung des ber Stadt Kamionka für bas Sahr 1863 mir 30% ter Berzehrungefieuer bewillige ten Gemeindezuschlages von gebrannten geiftigen Gerfanten angunftig ausgefallen ift, jo wird jum Behufe ber Berpachtung biefes Gefalls für das 3, 1863 am 20. Oftober 1862 eine zweite Offertverhandlung beim Begirkeamte in Kamionka abgehalten werben. Bachtlustige merden eingeladen an diefer Offertverhandlung Theil zu nehmen und ihre mit dem 10% Badium belegten, deutlich verfaßten und gehörig verfie. gelten Offerten am Tage ber Offertenverhandlung manrend ber gewöhn. liden Amteffunden tem f. f. Begirfeamte in Kamionka gu übergeben. Nicht gehörig belegre, untfar und undeutlich verfaßte, nicht gehörig ge= stegelte und zu spat überreichte Offerten werben nicht berüchtiget merven.

Die naheren Ligitagionebedingungen werden am Sage der Offertenverhandlung ju Jedermanne Ginfict bereit gehalten werden. Bon der f. t. Rreisbehörde.

Złoczów, den 6. Oftober 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 12261. Ponieważ odbyta dnia 18. września 1862 licytacya w celu wydzierzawienia na rok 1863 miasta Kamionki strumił. dozwolonego 30% akcyzy wynoszącego dodatku gminnego od gorących napojów pożądanego skutku nie odniosła, odbedzie sie dnia 20. października w c. k. urzędzie powiatowym w Kamionce druga licytacya za pomocą ofert w celu wydzierzawienia powyższego dochodu miejskiego na rok 1863. Majacych chęć dzierzawienia po-wyższy dodatek gminny zaprasza się do rozpisanej licytacyi z za-wezwaniem, ażeby swe 10% zakładem ceny wywoławczej zaopa-trzone, dokładnie określone i opięczętowane oferty w dzień rozpisanej licytacyi w zwykłych godzinach urzędowych w c. k. urzędzie powiatowym w Kamionce złożyli. Oferty stosownym zakładem nie zaopatrzone, niedokładnie lub niewyraźnie określone, dokładnie nie opieczętowane i nie wczas podane, zostaną nieuwzględnione.

Blizsze warunki licytacyi w dzień rozpisanej rozprawy w c. k. urzędzie powiatowym w Kamionce każdemu będą okazane. 🔒

Z c. k. władzy obwodowej. Złoczów, dnia 6. października 1862.

Budnay - Danish 2 1